# **Amtsblatt**

## Lemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy Gazety Lwowskief.

12. Mar; 1860.

12. Marca 1960.

#### Konkurs-Aundmachung. (456)

Mro. 9177. Un der neu errichteteten f. f. felbsiffandigen Unter-Realschule in Tarnopol, von welcher mit Anfang des Schuljahres 1860-61 ber zweite Sahrgang eröffnet werden wird, find zwet Lehrerstellen mit der Gehaltstufe von Sechshundert dreißig Gulben ö. 28. und mit dem Vorrudungerechte in die hoheren Gehaltsftufen von 840 Gulben und 1050 Gulden b. B. nach je zehn und zwanzigjähriger entsprechenden Dienstleistung zu besetzen.

Für eine diefer Lehrstellen mird die Befähigung jum Unterrichte in der deutschen und polnischen Sprache, Geographie und Geschichte, dann Raturgeschichte, und für die andere Lehrerstelle die Befahigung jum Unterrichte im Freihandzeichnen, in der Mathematik (Arithmetik und Geometrie) und Physik cefordert, wobei zugleich bemerkt wird, daß Bewerber, welche die Verwendbarkeit jum Unterrichte in mehreren als ben verlangten Lehrfachern nachzuweisen vermögen, jenen, die eine geringere Wielfeitigkeit barthun, merben vorgezogen merben.

Die Bewerber um Diefe Lehrerstellen, welche eine genaue Rennt= niß der Landessprache nadzuweisen haben, weil fie jenen Schulern, welche ber bentschen Sprache nicht genügsam mächtig find, bas Berftandnig bes Gegenstantes burch Erlanterung in ber Muterfprache gu erleichtern verpflichtet fein werben, haben ihre mit bem Sauficheine, den Studienzeugniffen, ber Rachweisung über die vorschriftemaßig abgelegte Lehramtsprufung für vollständige Unter-Realschulen, dann mit dem Zeugnisse über die Tadellosigkeit ihrer moralischen und politischen Baltung belegten Gesuche, wenn fie bereits in öffentlichen Dienften stehen, im Wege ber vorgesetten Behörden, sonft aber unmittelbar bis Ende Mai d. J. bei der galig. f. f. Statthalteret einzubringen.

Bur ben Fall, daß fich um bie zu besetzenden Lehrstellen keine solche Bewerber melten sollten, welche die Nachweifung über die vorichriftemäßig abgelegte Lehramtsprüfung für vollständige Unter-Realidulen beizubringen vermögen, werden diefe Stellen blos provisorisch befett werden, und ce haben baber jene Bewerber, welche bie proviforische Erlangung einer dieser Vehrstellen auftreben wollen, ihre diesfälligen, mit ber Nachweisung über das Alter, die guruckgelegten Stubien, die Befähigung für das angesuchte Lehramt, die genaue Kenntniß ber Landersprache und über ihr eussprechendes Berhalten adjustirten Gesuche in der obenbemerken Beise in derselben Frist bis Ende Mai 1. 3. bei ber f. f. galigischen Statthalterei einzureichen.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 1. März 1860.

(452)

#### Rundmachung.

Dir. 9391. Bur Sicherstellung der Konservagions = Bauherftellungen im Tarnopoler Strafenbaubezirke auf das Jahr 1860 mird bier= mit die Offert-Berhandlung ansgeschrieben.

| Das Erforderniß befteh      | t in Material   | ien und     | Arbeite | n,  | u. zw | .:    |
|-----------------------------|-----------------|-------------|---------|-----|-------|-------|
| Geländer, Jezierna          | er Meameister   | rfchaft     | 115     | fl. | 26    | fr.   |
| m. # # m 40                 |                 |             | 4.0     |     | 98.5  |       |
| Terrassirung ober bem Kanal | e Mr. 23. Ta    | rnopoler    |         |     |       |       |
| Wegmeisterschaft            |                 |             |         | fl. | 13    | fr.   |
| Gelander, Tarnopol          | ler Meameiste   | rschaft     | 947     | fl. | 442/4 | ŧr.   |
| Terraffirung vor bem Ranale |                 |             |         | 1   | 74    |       |
| Wegmeisterschaft            |                 |             |         | fſ. | 92.5  | fr.   |
| Ranal Mr. 31, Tarnopoler 2  |                 |             |         |     |       | fr.   |
| Terraffirung und Dammergan  |                 |             |         | ,,, |       | - • • |
| meisterschaft               |                 |             |         | ff. | 97.5  | fr.   |
| Gelander, Trembor           | wlaer Meame     | titerschaft | 823     | fI. | 88    | fr.   |
| 00 " 4 ~ " !                |                 |             | 75      | ff. | 06    | fr.   |
| Pflasterung der Straßenmuld | e .             | "           | 85      | ff. | 08    | fr.   |
| Gelänter, Suchostawer       | Megineister ich | oft.        | 393     | ff. | 28    | fr.   |
| Brude Dir. 89,              |                 |             | 150     |     |       | fr.   |
| 0.0                         | "               |             | 47      |     |       | fr.   |
| 0.2                         | 17              |             | 121     |     |       | fr.   |
| 95, "                       | ly .            |             | 145     |     |       | fr.   |
| 6 . v m no                  | 17              |             | 133     |     |       | fr.   |
| österr. Währung.            | tr .            |             | 100     | j.  | 00.0  |       |
| There. 20 uptung.           | 5 . 17          |             | vivi v  |     |       | ٤     |

Die sonstigen speziellen und allgemeinen, namentlich die mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Re-bingnisse können bei ber Tarnopoler f. f. Kreisbehörbe ober bem dortigen Strafenbaubezirte eingesehen werden.

Die Offerenten haben ihre mit 10% Badium belegten Offerten, welche aber nur fur den gangen Begirt ober eine Wegmeisterschaft, nicht aber auch fur einzelne Objefte lauten fonnen, bis langftens Ende Marg 1860 bei ber Tarnopoler f. f. Kreisbehörde einzubringen.

Von ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 2. März 1860.

### Ogłoszenie konkursu.

Nro. 9177. Przy nowo założonej c. k. samoistnej niższej szkole realnej w Tarnopolu, w której z początkiem roku szkolnego 1860-61 otworzony będzie rok drugi, są do obsadzenia dwie posady nauczycielskie z płacą sześćset trzydziestu złotych wal. austr. i prawem postapienia na wyższe płace 840 i 1050 zł. wal. austr. po odpowiednej dziesięcie- lub dwudziestoletnej służbie.

Jedna z tych posad wymaga uzdolnienia do wykładu języka niemieckiego i polskiego, geografii i historyi, jako też historyi naturalnej, a druga do uczenia rysunków z wolnej ręki, matematyki , (arytmetyki i geometryi) i fizyki, przyczem zwraca się też uwage na to, ze kandydaci, którzy wykażą się uzdolnieniem do wykładu więcej przedmiotów naukowych, niż ich wymaga konkurs, będą mieć pierwszeństwo przed innymi.

Kompetenci na te posady muszą przedewszystkiem wykazać dokładna znajomość języka krajowego, ponieważ będą obowiązani takim uczniom, którzy nie są jeszcze biegli w języku niemieckim, ułatwiać zrozumienie przedmiotu objaśnieniem w języku ojczystym, podania zaś mają z załączeniem metryki chrztu i świadectw szkolnych, świadectwa zodbytego podług przepisów egzaminu na nauczyciela przy kompletnych niższych szkołach realnych, a nakonicc świadectwa nienagannego zachowania tak we względzie moralnym jak i politycznym, mają przesłać albo bezpośrednio, albo też jeżli zostają juz w służbie publicznej za pośrednictwem przełozonej władzy po koniec maja r. b. do c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

W przypadku, jeźl by na te posady nauczycielskie niezgłosił się żaden kompetent taki, któryby mógł przedłożyć świadectwo z odbytego podług przepisów egzaminu na nauczyciela przy kompletnych nizszych szkołach realnych, bedą te miejsca tylko prowizorycznie obsadzone i przeto mają kompetenci, którzy chcą prowizorycznie ubiegać się o jedną z tych posad nauczycielskich, zanieść swoje prosby z wykazaniem wieku, ukończonych nauk, uzdolnienia do zawodu nauczycielskiego, jako też dokładnej znajomości języka krajowego i odpowiedniego zachowania się w wyz podany sposób i w przeciągu tego samego terminu po koniec maja r. b. do c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 1. marca 1860.

Obwieszczenie. Nr. 9391. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Tarnopolskim powiecie budowli gościńców na rok 1860 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Potrzebne są roboty i materyały, a mianowicie: Poręcze, urząd drogowy w Jeziernej . . . . . . 115 zł. 26 c. . . . . . 49 zł. 98.5 c. Most Nr. 16, Usypanie terasy nad kanalem Nr. 23, urząd dro-

Usypanie terasy przed kanałem Nr. 30, urząd dro-

Usypanie terasy i naprawa tamy, urząd drogowy

w Tarnopolu . . . . . . . . . . . . . . . . 47 zł. 97.5 urząd drogowy w Trembowli . . . 823 zł. 88 Porecze, " . . . 75 zł. 06 Most Nr. 54, Brukowanie ścieków, Porecze, Most Nr. 89, . . 150 zł. 43 33 ,, 91, . . 121 zł. 36.5 " 93, " 94, 27 . , 145 zł. 69.5

", " 94, Kanał Nr. 99, . . 133 zł. 65.5 w wal. austr. Wszelkie inne tak specyalne jak i ogólne warunki, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13. czer-

w Tarnopolu albo w tamtejszym powiecie budowli gościńców.
Oferenci mają swoje oferty z załączeniem 10% wadyum prze-słać najdalej po koniec marca 1860. do c. k. władzy obwodowej w Tarnopolu, przyczem zwraca się jednak uwagę na to, że oferty te niemoga opiewać na pojedyńcze przedmioty, lecz tylko albo na cały powiat albo też na urząd drogowy.

wca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 2. marca 1860.

E b i f t. (464)

Aro. 886. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird allen auf bem, bem Berrn Vincenz Lamboj eigenthumlich gehörigen, im Samborer Kreife gelegenen Bute Sprynka mit ihren Forderungen verficherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß die f. f. Grundentla= ftunge-Bezirke-Rommiffion ju Sambor Rr. 17 mittelft Ausspruche vom 17. Februar 1855 3. 440 für biefes Gut ein Urbarial-Entschädigungs-

Rapital pr. 253 fl. 5 fr. RM. ermittelt habe.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf bem obbenannten britten Theile Diefer Onter verficherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der zu diefem 3wecke hiergerichts bestc. henden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs = Protokoll biefes f. f. Kreisgerichtes ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe des Vor- und Zunamens und Wohnortes (Sausnummer) des Unmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesehlichen Erforderniffen versebene und legalifirte Bollmacht beigubringen hat, unter Ungabe bes Betrages ber angesprochenen bypothekarforderung, sowohl bezüglich des Kapitals als auch allfälligen Binfen, insoweit diefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemeldeten Post, und wenn der Unmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel diefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an den Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Händen geschehene Zustellung, mürden abgesendet werden, um so sicherer bis
einschließlich den 30. April 1860 zu überreichen, widrigens der sich nicht melbende Glaubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Grundentlastungs-Kapital nach Maßgabe der thn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht seder Einwendung und sedes Nechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinsommen unter der Voraus, settung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Aus bem Rathe tes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 15. Februar 1860.

Mr. 1255. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Rohatyn wird befannt gemacht, es sei Iwan Hnatkow, Grundwirth in Putiatyace, am 26. Janner 1853 ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung

Da diesem Gerichte der Aufenthalt der ju dieser Erbschaft be-rufenen Anna Hnatkow unbefannt ift, so wird dieselbe aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre von bem unten gefetten Tage an, bei biefem Berichte zu melben, und die Erbeerflarung anzubringen, mibris genfalls die Berlaffenschaft, mit ben fich meldenden Erben und bem für fie aufgestellten Rurator Daniel Jejna abgehandelt merden mird.

R. R. Bezirksamt als Gericht.

Rohatyn, ben 28. Juni 1859.

#### Edykt.

Nr. 1255. C. k. Sad powiatowy w Rohatynie wiadomo czyni, że Iwan Hnatkow, gospodarz gruntowy z Putiatyniec, na dniu 26.

stycznia 1853 zmarł, niezostawiwszy ostatnej woli rozporządzenia. Ponieważ miejsce pobytu Anny Hnatkow do tegoż spadku powołanej temuż sądowi wiadomo nie jest, dlatego wzywa się ją, by w przeciągu jednego roku od dnia niżej wyrażonego licząc, w tymże sądzie się zgłosiła i oświadczenie do spadku wniesła, gdyż przeciwnie tenże spadek z oświadczonemi spadkobiercami i kuratorem dla niejże w osobie Daniela Jejna postanowionym przeprowadzony zostanie.

C. k. Sad powiatowy.

Rohatyn, dnia 28. czerwca 1859.

Dro. 237. Dom f. f. Begirfsamt als Gericht ju Biroza wird befannt gegeben, es fei am 13. Märg 1854 Johann Pietrysko gu Jablonica ruska hiefigen Bezirkes mit hinterlassung ber lettwilligen Anordnung gestorben, in welcher er feine Tochter Anna Halicka, Enfelin Anna Pietrysko und den Stieffohn Franz Michalski zu Erben

Da dem Gerichte der Aufenthalt der Anna Pietrysko unbekannt ift, fo wird dieselbe aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre von dem unten gefetten Tage an, bei biefem Gerichte gu melden und bie Erbeertlarung anzubringen, midrigenfalls bie Berlaffenschaft mit bem für fie aufgestellten Kurator Franz Michalski und ber fich melbenden Erben abgehandelt werden würde.

Bircza, am 17. Februar 1860.

#### E dykt.

Nr. 237. Z c. k. sądu powiatowego w Birczy czyni się wiadomo, że na dniu 13. marca 1854 umarł w Jabłonicy ruskiej Jan Pietrysko, pozostawiwszy oświadczenie swej ostatniej woli, którą córkę Annę Halickę, wnuczkę Annę Pietrysko i pasierba Franciszka Michalskiego za spadkobierców postanowił, a ponieważ teraźniejszy

pobyt Anny Pietrzysko jest niewiadomy, przeto wzywa się takowa, aby w przeciągu jednego roku od dnia dzisie szego począwszy do deklaracyi się moldowała, inaczej scheda z kuratorem dla niej ustanowionym Franciszkiem Michalskim i drugimi spadkobiercami pertraktowaną zostanie.

Bircza, dnia 17. lutego 1860.

Mro. 121. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht Biroza mirb befannt gemacht, es sei am 13. September 1853 Anton Lapka zu Rudawka hiesigen Bezirks ehne legtwilliger Anordnung gestorben, nach welchem beffen Schwefter Rosalia Lapka jur Miterbin aus bem Befege berufen tit.

Da dem Gerichte beren Aufenthalt unbefannt ift, so wird dieselbe aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre ron dem unten gefesten Tage hiergerichts ju welden und die Erbeerflarung anzubringen, midrigen= falls die Verlassenschaft mit dem für sie bestellten Kurator Poter Lapka und den fich meldenden Grben abgehandelt werden wird.

Bircza, am 10. Februar 1860.

#### Edykt.

Nr. 121. Z c. k. sadu powiatowego w Birczy oznajmia sic, že na d. 13. września 1853 Antoni Łapka w Rudawce bez oświadczenia swej ostaniej woli zmarł, po którym na mocy prawnego następstwa tegoz siostra Rozalia Łapka jako współsukcesorka powołaną jest, a że jej pobyt sądowi nie jest wiadomy, wire wzywa się takowa, swe oświadczenie w przeciągu roku od dnia dzisiejszego tutaj złożyć, inaczej pertraktacya sukcesyi z kuratorem Piotrem Łapką dla niej postanowionym i drugiemi sukcesorami przedsięwziętą będzie.

Bircza, dnia 10. lutego 1860.

Mro. 1270. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bekannt gemacht, es werde aus Unlag des Abtretungsgesuches bes hiefigen Gowürzwaarenhandlers Chaim Zeiler vom 28. Februar 1860 Bahl 1223 über deffen ganges Bermogen hiemit ber Konfurs der Glaubiger er= öffnet, und fammiliche Glaubiger besfelben aufgefordert, ihre Forberungen bis Ende April I. 3. unter ber Strenge bes §. 83 der meftgal. 3. D. hiergerichte anzumelben. Bum Konfuremaffavertreter wird herr Advotat Dr. Czaderski und jum einflweiligen Konfure. massaverwalter der hiesige Weinhändler Herr Moses Wischnowitzer bestimmt, und zu einem Bergleichsversuche, fo wie zur Wahl eines Bermalters und Glaubigerausschußes wird ber Termin auf ben 2. Mai I. 3. um 9 Uhr Bormittags festgefest, mozu fammtliche Glanbiger mit bem Beifate vorgelaben merben, bag die nicht Erfchienenen der Stimmenmehrheit der Erscheinenden beigezählt merden wurden.

Alus dem Rathe des f. k. Kreisgerichts.

Sambor, ben 3. Marg 1860.

Mro. 8539. Bom f. f. Lemberger Landes - als Sandels - und Bechfelgerichte mird bem Samson Tannenbaum mittelft gegenwärtigen Ebiftes bekannt gemacht, es habe wiber ihn Ezechiel Pineles sub praes: 28. Februar 1860 Bahl 8539 ein Gesuch um Zahlungsaustage ber Wechfelfumme pr. 525 fl. o. D. famint Rebengebuhren angefucht, und um richterliche Silfe gebeten, moruber bie Bahlungsauflage unterm 1. Marg 1860 Bahl 8539 bewilligt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes, als Sandels : und Wechfelgericht zu beffen Bertretung auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichte : Abvofaten Dr. Honigsmann mit Substituirung bes hiefigen gandes = und Gerichte : Advofaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichts=

ordnung verhandelt meiden mird.

Durch biefes Gbift mird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen andern Sadymalter ju mablen und diefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumess in haben wird.

Mus dem Rathe des t f. Landes- als Sandels- und Wechfelgerichte. Lemberg, ben 1. Marg 1860.

G d i f t.

Mro. 97. Bom f. f. Kreisgerichte ju Przemysl mird hiemit befannt gegeben, daß die Religitagion ber dem Johann Dostal und ber Berloffenschaft nach Julianna Dostal gehörigen, in ber Przemysler Borstadt Podgorze sub CNro. 50 gelegenen Realität megen nicht erfüllter Ligitazione = Bedingungen von Geiten bes Erftehere Josef Ratyuski bewilliget, und hierzu eine neuerliche Tagfahrt auf den 2. April 1860 Bormittags 10 Uhr angeordnet worden fei, und daß die exequirte Realitat an diefem Termine unter ben durch die Amtsblatter ber Lemberger Zeitung vom 25., 26. und 28. April 1856 Rro. 96, 97 und 98 fundgemachten Bedingungen auch unter bem Schabungswerthe von 1849 fl. RM. um mas immer für einen Preis veraugert merben

Przemysl, ben 11. Janner 1860.

(466)Konkurd-Ausschreibung.

Mro. 231. Bur Befetjung ber bei dem Stanislauer Gemeindeamte erledigten erften Gemeindschreiberftelle mit dem jahrlichen Gehalte von 367 fl. 50 fr. öfterr. Bahrung ober im Balle ber Worruckung der Cielle des dritten Gemeindeschreibers mit dem jahrlichen Gehalte von 315 fl. öfterr. Währung, wird biemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre mit den Rachweisen ihres Alters, Der bisherigen Verwendung und ihrer Kenntniffe belegten Gesuche binnen 14 Tagen vom Tage ber britten Ginschaltung diefer Rundmachung im Amteblatte der Lemberger Zeitung bei bem Stanislauer Gemeindeamte einzubringen und anzugeben, ob und in welchem Grade fie etwa mit den Beamten des Stanislauer Gemeindeamtes vermandt oder verschwägert find. Die in einer öffentlichen Anstellung ftehenden Beweiber haben thr Gefuch durch ihre vorgefeste Behörde, sonst aber burch das zuständige f. f. Bezirksamt einzubringen.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Stanislau, am 5. März 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 231. Do obsadzenia opróżnionego miejsca pierwszego pisarza gminnego przy urzędzie gminnym w Stanisławowie z roczną pensya 367 zł. 50 c. wal. adstr., albo w razie awansu posady trzeciego pisarza gminnego z roczną płacą 315 zł. wal. austr., rozpisuje się niniejszem konkurs.

Starający się o tę posadę, mają swe prosby udowodnione wiekiem dotychczasowemi zasługami a zdatnościami, w przeciągu 14 dni od dnia trzeciego umieszczenia tego konkursu w urzędową Gazete Lwowską do Stanisławowskiego urzędu gminnego powinowaci, lub zkoligaceni są.

Współabiegacze przy jakowej publicznej posadzie zostające, mają swe prośby w drodzy swej zwierzchniczej władzy, w przeciwnym zaś razie przez przynależyty c. k. urząd powiatowy podać.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 5. marca 1860.

Editt. (458)

Mro. 186. Bom f. f. Bezirtsamte als Gerichte gu Birona wird bekannt gemacht, es fet vor 20 Johren Kasimir Blaziewicz zu Leszczawa gorna ohne lettwilliger Anordnung gestorben, nach welchem feine Entel Anna und Lucas Błaziewicz aus bem Gefete als Miterben berufen find; da dem Gerichte deren Aufenthalt unbekannt ift, fo werden dieselben aufgefordert, von dem unten angesetzten Tage an binnen Ginem Sahre fich hiergerichts zu melden, und die Erbeerflarung abzugeben, fonften bie Berlaffenschaft mit dem für dieselben bestimmten Rurator Johann Błaziewicz und den fich meldenden Erben abgehandelt merben murbe.

Bircza, am 15. Februar 1860.

#### E dykt.

Nr. 186. Z c. k. powiatowego urzędu jako sądu czyni się wiadomo, ze przed 20stu laty zmarł Kazimierz Błaziewicz z Leszczawy górnej bez pozostawienia ostatniej woli, i na mocy prawnego nastepstwa tegoż wnuki Anna i Łukasz Błaziewicze jako współspadkobiercy powołani są; a że ich terazniejszy pobyt sądowi niewiadomy, przeto wzywa się takowych, w przeciągu roku od dnia dzisiejszego począwszy tutaj w celu deklaracyi meldować się, inaczej scheda z kuratorem w osobie Jana Błaziewicza dla nich postanowionym i drugicmi spadkobiercami pertraktowana bedzie.

Bircza, dnia 15. lutego 1860.

Mro. 613. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben bem Josef Nowosielecki gehörigen, im Sanoker Rreise gelegenen Guteantheilen von Woytkowa mit ihren Forderungen versicherten Glaubigern hiemit bekannt gegeben, daß mit dem Nachtrags-Entschädigunge= ausspruche ber f. f. Grundentlastunge. Fonds-Diretzion vom 22. Juni 1858 Zahl 1766 für diese Gutsantheile an Urbarial- Entschädigungs-Rapital ber Betrag von 381 fl. 15 fr. RM. ermittelt worden ift.

Es werden daher fammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission oder schriftlich durch bas Einreichunge-Protokoll biefes k. k. Kreisgerichts ihre Anmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) bes Anmelbers und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der an= gesprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Iinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfand-recht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeichnung der angemelbeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer bem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichts hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gericht= lichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie zu eigenen Sanden geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden, um so ficherer bis einschließlich ben 29ten Marg 1860 gu überreichen, mibrigens der fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Zeit jur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entla-ftungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein=

willigend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patents vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß seine Forde= rung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des kaiserl. Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Aus bem Rathe bee f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, den 1. Februar 1860.

Kundmachung.

Dro. 9741. Bur Sicherftellung ber Ronfermagionebauherftellungen im Nadwornaer Straffenbaubezirke für das Jahr 1860 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht in Materialien und Arbeiten, und zwar:

A. Auf der Karpatenhauptstraffe:

| Brude Mro. 16         | Bohorodczaner | Wegmeifterschaft | 32 fl. | 83 | fr. |
|-----------------------|---------------|------------------|--------|----|-----|
| Straffengelander      | "             | "                | 34 "   | 89 | **  |
| Brude Mro. 26         | Nadwornaer    | "                | 74     | 26 | "   |
| Brücke Mro. 31        | "             | <br>#            | 85 "   | 07 |     |
| Straffengeländer      | 11            | "                | 173 "  | 16 | "   |
| Steinwurf mit Pflafte |               | V                | 424    | 01 | "   |
| Brucke Mro. 63        | Lanczyner     | "                | 381 "  |    |     |
| Brude Mro. 64         | 1)            | "                | 117 ,  | 19 | "   |
| Straffengelander      | ,,            | ,,               | 67 "   |    |     |

B. Auf der Rozniatower Berbindungestraffe:

| Brücke Nro. 3            | Rossólnaer | Wegmeisterschaft | 26   | , 99 | ,, |  |
|--------------------------|------------|------------------|------|------|----|--|
| Brücke Nro. 4            | "          | "                | 34   | , 52 | "  |  |
| Kanal Nro. 8             | ,,         | "                | 4    | , 73 | ,, |  |
| Ranal Nero. 17           | "          | ti               | 274  | , 90 | 11 |  |
| Brude Nro. 24            | "          | er.              | 1409 | , 73 | "  |  |
| öfferreichische Babrung. |            |                  |      |      | "  |  |

Die sonstigen speziellen und allgemeinen, namentlich bie mit ber h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Bedingniffe, fonnen bei ber Stanislauer Rreisbehorde ober bem Nad-

wordaer Straffenbaubezirke eingesehen meiden.

Die Offerenten haben die mit 10% Badium belegten Offerten, welche aber nur für Erfordernisse des gangen Begirks oder einer Begmeifterschaft nicht aber auch fur einzelne Objette lauten fonnen, bis langstene Ende Marg 1860 bei ber Stanislauer Kreisbehörde einzu-

Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, ben 2. Marg 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9741. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w nadwórniańskim powiecie budowli gościńców na rok 1860 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Potrzebne są roboty i materyały, a mianowicie:

A. Na głównym gościńcu karpackim:

| Most Nr. 16 urząd     | drogowy  | w Bohorodezanach     | 32   | zł. | 83 | C. |
|-----------------------|----------|----------------------|------|-----|----|----|
| Porecze przy gościńcu | 97       | 77                   | 34   | 22  | 89 | 99 |
| Most Nr. 26           | 27       | w Nadwornie          | 74   | 22  | 26 | 22 |
| Most Nr. 31           | 27       | 27                   | 85   | 93  | 07 | 22 |
| Poręcze przy gościńcu | 22       | 27                   | 173  | 22  | 16 | 77 |
| Szuter i bruk         | 97       | _ 77                 | 424  | 11  | 01 | 22 |
| Most Nr. 63           | 97       | w Lanczynie          | 381  | 99  | 41 | 73 |
| Most Nr. 64           | 97       | 1)                   | 117  |     | 19 |    |
| Poręcze przy gościńcu | 77       | 97                   | 67   | 22  | 83 | 92 |
| B. Na Rozniat         | owskim g | gościńcu komunikacyj | nym: |     |    |    |

| Most Nr. 3   | urząd drogowy | w Rossólnie | 26 ,, | 99 ,    |
|--------------|---------------|-------------|-------|---------|
| Most Nr. 4   | 7)            | 27          | 34 7  | , 52 ,  |
| Kanał Nr. 8  | ກ             | 27          | 4 77  | , 73 ,  |
| Kanał Nr. 17 | 25            | 57          | 274   | , 90 ,  |
| Most Nr. 24  | 77            | 99          | 1409  | , 73, , |
|              |               |             |       |         |

Wszelkie inne warunki tak specyalne jak i ogólne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13. czerwca 1860 l. 23821 można przejrzeć u c. k. władzy obwodowej w Stanisławowie lub w Nadworniańskim powiecie budowli gościńców.

Oferenci mają swoje oferty, które jednak niemogą opiewać na pojedyńcze przedmioty, lecz tylko na potrzeby całego powiatu lub urzędu drogowego, przestać z załączeniem 10%, wadyum najdalej po koniec marca 1860 do c. k. władzy obwodowej w Stanisławowie.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 2. marca 1860.

(460)Ankundigung.

Dro. 184. Bom Wirthichafisamte ber f. f. Reichs-Domane Dolina wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 22. März 1. 3. in ber hiefigen Rameral - Wirthschafteamtstanzlei eine öffentliche Ligitagion behufe lieberlaffung ber im Laufe biefes Bermaltungsjahres b. i vom 1. Dovember 1859 bis Ende Oftober 1860 auf den Brett= muhlen in Strutyn nizny, Itemia, Mizun und Suchodol erzeugten und noch zu erzeugenden Schnittmatertalien abgehalten werden wird, mozu Raufluftige eingelaben werben.

Erfteher bleibt derjenige, ber bie bochften Prozente über ben be=

stehenden Tarifpreis der Schnittmaterialien anbiethet.

Die Ligitazioneluftigen haben, je nachdem fie auf eine ober mehrere Bretimuhlen ligitiren wollen, ein Angeld von 50 bis 200 fl. gu erlegen.

Es werben auch schriftliche vorschriftsmäßig ausgefertigte, mit ber erforderlichen Stempelmarte versehene und mit dem entsprechenden Badium belegte Offerte, jedoch nur bis Tags vor dem Ligitazions=Ter= mine angenommen werden.

Die fonstigen Ligitagions . Bedingniffe tonnen jederzeit hieramts

eingesehen werden.

Vom f. f. Rameral = Wirthschaftsamte.

Dolina, am 18. Februar 1860.

Vorladungs = Cdift.

Rro. 2827. Bon ber f. f. Kreisbehörde wird ber im Auslande unbefugt sich aufhaltende Adolf recte Abraham Eisenberg aus Brzozan aufgefordert, binnen 6 Monaten in feine Beimath gurudgufehren, als er fonft nach den Bestimmungen des a. h. Patentes vom 24. Mars 1832 ale unbefugter Auswanderer behandelt merden murbe. Brzegan, ben 3. Marg 1860.

Edykt powołujący.

Nr. 2827. C. k. urząd obwodowy wzywa niniejszem przebywającego bez pozwolenia za granicą Adolfa recte Abrahama Eisenberga z Brzeżan, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy powrócił do rodzinnego miasta, gdyż w przeciwnym razie podpadnie postanowieniom najwyższego patentu z 24 marca 1832 jako samowolny wychodźca.

Brzeżany, dnia 3. marca 1860.

G b i f t. (454)

Mro. 2713. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird allen auf ben, zur Nachlagmaffe des Franz Julian z. Ramen Smarzewski, mit Ausschluß bes ber Daffe bes Nikodem Smarzewski guftehenden Grundentlastungsfapitals gehörigen, im Zokkiewer Rreise gelegenen Gutern Artasow mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß behufs der Zuweisung des mittelft Entscha-bigungs-Ausspruchs vom 31. August 1854, Zahl 81, auf diese Guter entfallenden Urbarial = Enischädigunge = Rapitale pr. 13272 fl. 5 fr. AM. die gerichtliche Verhandlung eingeleitet werde.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Glaubiger aufgefordert, schriftlich durch das Einreichungs = Protokoll Diefes f. f. Landesgerichtes ihre Anmelbungen unter genauer Angabe bes Bor- und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allfälligen Bevoll= mächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sypothekar-Forderung, sowohl bezuglich des Kapitals, als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Poft, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer bem Sprengel biefes f. f. Landesgerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gericht= lichen Vorladungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eiges nen Händen geschehene Zustellung würden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 10. Mai 1860 zu überreichen, widrigens ber sich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Bett gur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entschä-digungs = Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein= willigend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwilligung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Nebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs= Rapital überwiesen worden, oder nach Maggabe des S. 27 des faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, den 21. Februar 1860.

(455)Rundmachung.

Nro. 440. Vom Jaworower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit kundgemacht, daß der Jaworower k. k. Notar Herr Hippolit Lewicki zur Vornahme der im S. 183 lit. a. der N. D. bezeichneten gerichtlichen Afte in Berlaffenschafte - Angelegenheiten für alle in der Stadt Jaworów und bem Begirke Jaworów vorkommenden, der Gerichtsbarteit dieses f. f. Gerichtes zufallenden derlei Abhandlungen beftellt worden ift.

Jaworów, am 22. Februar 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 440. C. k. sad powiatowy Jaworowski uwiadamia niniejszem, iz c. k. notaryusza p. Hypolita Lewickiego do przedsięwzięcia określonych w S, 183 lit. a. ustawy dla notaryuszów czynności sądowych w wypadkach spadkobierczych w samem mieście Jaworowie i jego powiacie zajść mogących, temuz sądowi powiatowemu do postępowania przynależnych, niniejszem upoważnia.

Jaworów, dnia 22. lutego 1860.

gur Bejetung von 35 Auskultantenftellen. Mro. 165. 3m Sprengel bes f. f. Pressburger Oberlandesge-

richtes find bermalen 35 fustemisirte Auscultantenstellen mit dem 21d= jutum jährlicher 315 fl. ö. B. erledigt.

Bur Wiederbesetzung dieser Stellen wird hiemit ber Ronkurs mit bem Beifugen ausgeschrieben, daß die Kompetenzgesuche unter Rad. weifung der gefestichen Bedingungen bes faiferlichen Patentes bom 3. Mai 1853 R. G. B. Nr. 81 und ber faiferlichen Verordnung vom 6. April 1859 R. G. B. Mr. 91, fo wie unter Nachweis der Sprach= fenntnisse bet dem f. f. Oberlandesgerichts : Prasidium zu Pressburg einzubringen find.

Bewerber um Auskultantenstellen aus anderen Rronlandern wird für ben Fall legall ausgewiesener Dürftigkeit zur Ermöglichung bes Untrittes dieser Dienststellen auf Grund b. Justizministerial = Erlasses vom 24. Dezember 1855 3. 26176 eine Aberfual-Reife-Entschadigung von 1 fl. für jede von ihrem letten Aufenthaltsorte anher zuruckzules gende Meile jugesichert.

Ueberdies find den Ausfultanten bei entsprechender Dienstesver: wendung auch noch periodische Remunerazionen bis zum Betrage von

100 fl. in Ausficht gestellt.

Vom f. f. Oberlandesgerichts-Prafidium.

Pressburg, am 5. März 1860.

Konkurg-Verlautbarung.

Mro. 6659. Bu befegen: Die Ginnehmereftelle bei dem Reben= Bollamte I. Rlaffe in Bojan, in der IX. Diatenflaffe, mit dem Gehalte jahrlicher 840 fl. öfterr. Währung, dem Genuße der freien Behnung oder in beren Ermanglung des sistemmäßigen Quartiergeldes und mit der Berbindlichkeit jum Erlage einer Raugion im Gehalts-

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche unter Nachweifung der Sprachkenntnisse und der mit gutem Erfolge abgelegten Priifung aus der Waarenfunde und dem Bollverfahren binnen vier Boden bei ber f. f. Finang Begirfe = Direfzion in Czernowitz eingubringen.

Won der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, am 26. Februar 1860.

### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 29. lutego 1860. Czajkowski Kajetan, właściciel dóbr, 60 l. m., na raka. Paszyńska Marcyana, wdowa po urzędniku, 64 l. m., na sparaliżowanie pluc-Harwat Jan, pens. nadzorca straży finans., 69 l. m., dto.
Wopaterny Karol, dziecię oficyała poczty, 7 dni m., na koklusz.
Goebel Emilia, dziecię porucznika, 6 l. m., na wodna puchline w mózgu.
Kirschinger Zofia, dziecię urzędnika, 5 l. m., na koklusz.
Kostecka Helena, dziecię szwaczki, 8 m. m., na kurcze. Wandaszka Zofia, gospodyni, 40 l. m., na krwiotok. Gdula Katarzyna, dziecie szewca, 5 t. m., na angine.

Szczupalski Karol, dziecie dozorcy więźniów, 4 m. m., z braku sił żywotnych. Basarab Fedor, dozorca chorych, 54 l. m., na rozdęcie płuc. Glinka Piotr, dozorca więźniów, 52 l. m., na apopleksye. Kwicińska Aleksandra, corka nauczyciela, 11 l. m., na rozjątrzenie.

Rwieinska Aleksandra, corka nauczyciela, 11 l. m., na rozjątrzenie.
Dorosz Franciszka, dziécię drukarza, 6 m. m., z braku sił żywotnych.
Haliniak Stanisław, sługa, 72 l. m., na katar.
Dudzik Katarzyna, piekarka, 38 l. m., na suchoty.
Gdula Marya, dziécię szewca, 7 m. m., na sparaliżowanie płuc.
Gołab Jan, dziécię krupiarza, 2½ l. m., na kurcze.
Schubert Agata, dziécię sługi, 8 dni m., dto.
Pomianowska Karolina, dziécię kucharza, 6 m. m., na kurcze.
Jaszowski Dominik, dziécię parobka, 4 l. m., na wodna puchline
Głuszko Walenty, dziécię sługi, 12 dni m., z braku sił żywotnych.
Sponaczka Marya, wyrobnica, 35 l. m., na wycięńczenie sił

Sponaczka Marya, wyrobnica, 35 l. m., na wycieńczenie sił. Turczyńska Antonina, dto. 30 l. m., dto. Kayser Stanisław, rzeźnik, 45 l. m., na suchoty. Nagórska Antonina, sierota, 8 l. m., na konsumcyę.

Magorska Antonna, steroia, 8 1. m., na konsuncyę.
Wiszniowski Józef, sierota, 7 l. m., na zgnilą febrę.
Starosta Jérzy, stróż, 65 l. m., na suchoty.
Lisowski Stanisław, ubogi, 49 l. m., na suchoty.
Kiczera Marta, wyrobnica, 39 l. m., na wodną puchlinę.
Kokodyński Jan, dziecię wyrobnika, 2 m. m., na konsumcyę.
Karl Marya, wyrobnica, 37 l. m., na suchoty.
Sokołowski Jan i Julian, dzieci wyrobnika, 8 dni m., z braku sił żywotnych.

Zajączkowski Franciszek, aresztant, 45 l. m., na nerwowa gorączke. Lewicki Antoni, 40 l. m., na suchoty. dto. Baczyński Janko, dto. 28 l. m., Bielonka Tekla, aresztantka, 32 l. m., na konsumcye

Rotter Piotr, szer. z pułku piech. Arcyks. Józefa, 30 l. m., przez wystrzał. Swidower Srul, aresztant, 27 l. m., na suchoty. Frankel Fradel, dziecię wyrobnika, 9 m. m., na konsumcyc. Katz Wolf, dto. 4 m. m., na koklusz.

Raps Golde, żona krawca, 58 l. m., na sparaliżowanie kiszek.
Hauser Gedalie, dziecię czapkarza, 3 tyg. m., z braku sił żywotnych.
Zucker Feige, machlerka, 35 l. m., na suchoty.

Hellmann Ozyasz, druciarz, 56 l. m., dto. Schmiedler Liebe, machlerka, 70 l. m., na wodną puchlinę. Weinstok Malke, uboga, 40 l. m., na zapalenie mózgu. Huber Sara, uboga, 60 l. m., na wodną puchlinę.

Helsler Leiser, ubogi, 45 l. m., na wodna puenine.

Helsler Leiser, ubogi, 45 l. m., na suchoty.

Finkler Seme, uboga, 90 l. m., ze starości.

Schram Chane Mirl, uboga, 73 l. m., ze starości.

Speth Ruchel, uboga, 35 l. m., na wodna puchline.

Nik Chane, dziecię ubogiego, 2½ l. m., na zapalenie krtani.

Nosker Hersch, dto. 8 m. m., na zapalenie płuc. Hochmann Chane, dto. 1 r. m., na angine, Mensch Hersch, dziecie krawca, 7 m. m., na koklusz. Lindenbaum Scheindl, dziecię machlerza, 11/2 r. m., na zapalenie krtani.